# Preußische Gesetzfammlung

Jahraana 1920

Mr. 37.

Inhalt: Gefeh, betreffend die Reuregelung ber Berfaffung ber evangelifchen Landestirche ber alteren Provingen Preußens, S. 401. — Berordnung, betreffend Zuständigfeit des Amtsgerichts in Flensburg als Sinterlegungsstelle jur Abwielung von hinterlegungen aus dem nordichteswigschen Abtretungs. gebiete, S. 415 — Befanntmachung, ber nach dem Gesele vom 10. April 1872 burch bie Regierungsamtsblätter veröffentlichten Erlasse, Urkunden usw., S. 416.

(Nr. 11945.) Gefeh, betreffend bie Reuregelung ber Berfaffung ber evangelifden Landesfirche ber älteren Provinzen Preußens. Vom 8. Juli 1920.

ie verfassunggebende Preußische Landesversammlung hat folgendes Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird:

#### Alttifel 1.

Die anliegenden Kirchengesetze vom 19. Juni 1920:

- 1. das firchliche Gemeindewahlgeset,
- 2. das Kirchengeset, betreffend eine außerordentliche Kirchenversammlung zur Feststellung der künftigen Verfassung für die evangelische Landesfirche der älteren Provinzen Preußens,
- 3. das Kirchengeset, betreffend die Ausübung des Kirchenregiments in der evangelischen Landeskirche der älteren preußischen Provinzen,

werden, soweit erforderlich, staatsgesetlich bestätigt.

#### Artifel 2.

Dieses Gesetz tritt mit dem Tage der Berkundung in Kraft. Berlin, den 8. Juli 1920.

> Die Preußische Staatsregierung. Saenisch. am Zehnhoff. Severing.

# 1. Kirchliches Gemeindewahlgesetz.

Vom 19. Juni 1920.

Für die evangelische Landeskirche der älteren preußischen Provinzen wird unter Zustimmung der Generalspnode verordnet, was folgt.

#### \$ 1.

(1) Die Mitglieder der firchlichen Körperschaften gehen vorbehaltlich der im § 25 für den Bereich der Rheinisch-Westfälischen Kirchenordnung gegebenen Vorschriften aus allgemeinen, unmittelbaren und geheimen Wahlen hervor.

(2) Die Stellung der Geistlichen und das Necht des Patrons auf Eintritt in den Gemeindefirchenrat oder Ernennung eines Patronatsältesten oder Bertreters bleiben unberührt.

#### \$ 2.

(1) Die Jahl der Altesten (Presbyter) beträgt, ohne Einrechnung der dem Patron vorbehaltenen Stelle, mindestens vier. Im Rechtsgebiete der Kirchengemeindes und Synodalordnung verbleibt es bei der Höchstahl von 12 Altesten mit der Maßgabe, daß in größeren Kirchengemeinden die vereinigten firchlichen Körperschaften mit Genehmigung der Kreissynode eine Erhöhung auf 18 Alteste beschließen können.

(2) In Kirchengemeinden von mehr als 200 Seelen wird eine Gemeinde-

vertretung gebildet.

(3) Die Sahl ber Gemeindevertreter (Repräsentanten) beträgt in Kirchengemeinden

| hon | mehr | als |    | 200 | aber | höchstens |    | 500 | Geelen | 12  |
|-----|------|-----|----|-----|------|-----------|----|-----|--------|-----|
|     | "    |     |    |     |      | *         | 1  | 000 |        | 16  |
| "   | » »  | "   | 1  | 000 | "    | *         | 2  | 000 | »      |     |
| "   | >>   | "   | 2  | 000 | "    | »         | 5  | 000 | » »    | 32  |
| "   | »    | "   | 5  | 000 | "    | <b>»</b>  |    | 000 | "      | 40  |
| "   | »    | >>  | 10 | 000 | "    | "         | 20 | 000 | "      | 48  |
| 2   | "    | "   | 20 | 000 |      |           |    |     |        | 60. |

(4) Eine Herabsetzung der gegenwärtigen Mitgliederzahl auf Erund ber vorstehenden Bestimmungen sindet nicht statt.

(5) Die Jahl der Altesten (Presbyter) darf nicht größer sein als die der Gemeindevertreter (Repräsentanten).

#### € 3.

(1) Die Festsetung der Seelenzahl erfolgt gemäß den Vorschriften der Wahlordnung (§ 23) nach Anhörung des Gemeindekirchenrats (Presbyteriums) durch den Kreißspnodalvorstand. Dieser entscheidet auch über Veränderungen der Mitgliederzahlen der kirchlichen Körperschaften bei Vermehrung oder Verminderung

ber Seelenzahl, über die damit zusammenhängenden Fragen der Zuwahl oder bes Austritts, der Berlängerung oder Verkürzung der Amtsdauer einzelner Mitglieder und über das dabei anzuwendende Wahlverfahren.

• (2) Die kirchliche Aufsichtsbehörde ist befugt, allgemein oder in besonderen Einzelkällen Reufeststellungen der Scelenzahl durch den Kreissynodalvorstand anzuordnen.

64.

- (1) Wahlberechtigt find alle männlichen und weiblichen Mitglieder der Kirchengemeinde, die am Wahltage mindestens 24 Jahre alt find, zu kirchlichen Gemeindestasten, soweit sie dazu verpflichtet sind, beitragen und wenigstens drei Monate in derselben Kirchengemeinde oder demselben Parochialverbande (Stadtspnodalverbande) oder, falls mehrere Gemeinden am Orte sind, an diesem Orte wohnen.
- (2) Der Patron ist wahlberechtigt, auch wenn er nicht am Orte der Kirchengemeinde wohnt.

#### \$ 5.

Ausgeschlossen vom Wahlrecht ist:

Chimmennebrlieit, bei

1. wer entmündigt ist oder unter vorläufiger Vormundschaft steht;

2. wer infolge eines rechtsfräftigen Urteils der bürgerlichen Chrenrechte ermangelt;

3. wer durch Berachtung des göttlichen Wortes oder unehrbaren Lebenswandel ein öffentliches, noch nicht durch nachhaltige Vesserung gefühntes Argernis gegeben hat;

4. wer wegen Verletzung besonderer kirchlicher Pflichten nach Vorschrift eines Kirchengesetzes des Wahlrechts für verlustig erklärt worden ist.

## Stumengleichbeit gibt die Stimme de. 3 Indianliebers den Ausrichten

- (1) Wählbar in die Gemeindevertretung find alle Wahlberechtigten, in den Gemeindefirchenrat (das Presbyterium) nur die, die am Wahltage das 30. Lebensjahr vollendet haben.
- (2) Chegatten, Eltern und Kinder, Großeltern und Enkel dürfen nicht gleichzeitig dem Gemeindekirchenrat (Presbyterium) angehören. Wenn folche gleichzeitig gewählt find, so scheidet der jüngere von ihnen aus.
- (3) Die Wahl ist auf Personen zu richten, die durch Betätigung ihrer Kirchenmitgliedschaft, insbesondere durch Teilnahme an der kirchlichen Gemeinderarbeit, das Vertrauen der Wähler in ihre kirchliche Einsicht und Erfahrung gewonnen haben.

#### \$ 7.

(1) Für jede Kirchengemeinde wird eine Wählerliste angelegt, zu der sich die Wähler persönlich, sei es mündlich oder schriftlich, nach näherer Bestimmung der Wahlordnung anzumelden haben. Mit der Anmeldung ist die Erklärung des Wählers, ob er konfirmiert sei, und die Versicherung zu verbinden, daß er gewillt

sei, sein Wahlrecht im Sinne und Geiste der evangelischen Kirche zu ihrem Wohle auszussen. Im Geltungsgebiete der Rheinisch-Westfälischen Kirchenordnung bleibt das Herfommen allgemeiner Gemeindelisten underührt. Die Wählerlisten sind spätestens 6 Wochen vor dem Wahltag auf die Dauer von 2 Wochen zu jedermanns Einsicht auszulegen. Ort und Zeit der Auslegung sind im Hauptgottesdienste von der Kanzel befannt zu machen mit dem Hinweis, daß nach Ablauf der Auslegungsfrist Einsprüche gegen die Liste nicht mehr angebracht werden können.

(2) Nach dem Ermessen des Gemeindefirchenrats (Presbyteriums) fann die Befanntmachung auch noch in anderen, den örtlichen Verhältnissen entsprechenden

Formen erfolgen.

(3) Über Einsprüche gegen die Wählerliste entscheidet der Gemeindekirchenrat (das Preschyterium); gegen seinen Bescheid ist binnen einer Woche die Beschwerde an den Kreissynvodalvorstand zulässig. Durch Einlegung der Beschwerde wird die Wahl nicht aufgehalten.

#### § 8.

(1) Der Gemeindekirchenrat (das Presbyterium) ist befugt, die Gemeinde in

mehrere Stimmbezirfe zu zerlegen.

- (2) Wahlvorsteher in jeder Kirchengemeinde ist der Vorsitzende des Gemeindefirchenrats (Presbyteriums); bei mehreren Stimmbezirken werden die übrigen Wahlvorsteher von dem Gemeindesirchenrate (Presbyterium) gewählt. Diesem steht auch die Wahl von drei bis sechs Beisitzern und einem Schriftsührer für jeden Stimmbezirk zu, die aus den Wahlberechtigten dieses Stimmbezirkes zu entnehmen sind. Wahlvorsteher, Beisitzer und Schriftsührer bilden den Wahlvorstand.
- (3) Der Wahlvorstand faßt seine Beschlüsse nach Stimmenmehrheit, bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Wahlvorstehers den Ausschlag.

# Osmeinderlacheurgt (bas Diesboteripm) . @ Die, die am Bahltage bas 20. Lebens

(1) Das Wahlrecht kann nur in der Kirchengemeinde oder in dem Stimmbezirk ausgeübt werden, in dessen Wählerliste der Wahlberechtigte eingetragen ist.

(2) Ein Wahlberechtigter, der erst nach Ablauf der Anmeldefrist für die Wählerliste aus einer anderen Kirchengemeinde zugezogen ist, darf in der neuen Gemeinde wählen, wenn er durch eine Bescheinigung des Gemeindesirchenrats (Presbyteriums) der bisherigen Gemeinde nachweist, daß er in deren Wählerliste einspruchslos eingetragen ist.

#### § 10.

Die Wahl erfolgt nach den Grundfähen der Verhältniswahl, wenn mindestens ein gültiger Wahlvorschlag rechtzeitig (§ 11) eingeht, im anderen Falle nach den bisherigen Vorschriften, soweit sich nicht aus den sonstigen Bestimmungen dieses Gesehes ein anderes ergibt.

#### § 11.

- (1) Wahlvorschläge sind spätestens am 21. Tage vor dem Wahltage beim Vorsigenden des Gemeindekirchenrats (Presbyteriums) einzureichen. Wird erst in den letzten drei Tagen vor Ablauf der Einreichungsfrist ein Wahlvorschlage eingereicht, so können noch während weiterer sieben Tage andere Wahlvorschläge eingereicht werden. Die Wahlvorschläge müssen von mindestens 20, in Kirchengemeinden unter 1000 Seelen von mindestens 10 wahlberechtigten Mitgliedern dieser Kirchengemeinde unterzeichnet sein.
- (2) Von jedem vorgeschlagenen Bewerber ist eine Erklärung über seine Zustimmung zur Aufnahme in den Wahlvorschlag anzuschließen.
- (3) Ein Bewerber darf nicht in mehreren Wahlvorschlägen benannt werden. Erklärt sich ein auf mehreren Wahlvorschlägen Benannter auf Aufforderung innerhalb der ihm gesetzen Frist nicht für einen bestimmten Wahlvorschlag, so ist er auf allen Wahlvorschlägen zu streichen.

#### \$ 12.

- (1) Die Prüfung der Wahlvorschläge liegt dem Gemeindekirchenrate (Presbyterium) ob. In größeren Kirchengemeinden kann auf Beschluß des Gemeindekirchenrats (Presbyteriums) für diesen Zweck ein Wahlausschuß gebildet werden, der aus dem Vorsitzenden des Gemeindekirchenrats (Presbyteriums) als Vorsitzendem und vier gewählten Besistzern besteht. Auf seine Beschlüsse sindet § 8 Abs 3 sinngemäß Anwendung.
- (2) Nach der öffentlichen Bekanntgabe der zugelassenen Wahlvorschläge können diese nicht mehr zurückgenommen werden.

#### § 13.

- (1) Den Wahltag bestimmt für jede Kirchengemeinde der Gemeindekirchenrat (das Presbyterium).
- (2) Erstmalig finden die Wahlen an einem von drei auseinanderfolgenden Tagen statt, unter denen sich ein Sonntag besinden muß. Diese Tage bestimmt der Evangelische Oberkirchenrat. In den §§ 7 Abs. 1 und 11 Abs. 1 ist bei der erstmaligen Wahl unter dem Wahltage der erste dieser drei Tage zu verstehen.

#### \$ 14.

Die Wahlhandlung und die Ermittelung des Wahlergebniffes find öffentlich.

#### § 15.

Die Stimmzettel sind außerhalb des Wahlraums mit den Namen der Bewerber, denen der Wähler seine Stimme geben will, handschriftlich oder im Wege der Vervielfältigung zu versehen.

§ 16.

Gewählt wird mit verbeckten Stimmzetteln. Abwesende können sich weder vertreten lassen noch sonst an der Wahl teilnehmen. er fin den leuten biet Linen vor Alatan der Chiertannaffen die Bedbussinga

The front do the species species and made of \$ 17.1 The proper man in man to the second (1) Die Namen der zu Wählenden muffen den öffentlich befanntgegebenen Wahlvorschlägen entnommen werden. Derfelbe Name darf auf dem Stimmzettel nur einmal aufgeführt werden.

(2) Ein Stimmzettel ift nicht deshalb ungultig, weil er nicht so viel Namen enthält, als Sitze zu vergeben find. Enthält er mehr Namen, so werden die

überzähligen am Schluffe gestrichen.

#### § 18.

(1) Aber die Gültigfeit der Stimmzettel entscheidet zunächst der Wahlvorstand.

(2) Die ungültigen Stimmzettel sind dem Wahlprotofolle beizufügen, die rültigen verwahrt der Wahlvorsteher so lange versiegelt, bis die Gültigkeit der Wahl feststeht.

(1) Zur Ermittelung des Wahlergebnisses ist vom Gemeindekirchenrate (Presbyterium) festzustellen, wieviel Stimmen auf jeden einzelnen Bewerber und wieviel auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallen.

(2) Auf die Wahlvorschläge werden die Sitze nach dem Verhältniffe der für

sie ermittelten Stimmen verteilt. Das Nähere regelt die Wahlordnung.

(3) Für die Verteilung der einem Wahlvorschlage zugeteilten Giße unter die einzelnen Bewerber ift die auf jeden Bewerber entfallende Stimmenzahl entscheidend. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.

(i) Bubliog bestimmt fur. 02 & Richengemeinde ber Okmeindeskiebene (1) Wenn ein gemäß § 10 Sat 1 Gewählter innerhalb eines Jahres feit bem Wahltag ausscheibet, so tritt an seine Stelle ohne Ersahwahl der Bewerber, der demselben Wahlvorschlag angehört und nach dem Grundsatze des § 19 Abs. 3 hinter dem Ausscheidenden an erster Stelle berufen ift.

(2) Falls ein folcher Bewerber nicht vorhanden ift oder in anderen Fällen des Ausscheidens eines Gewählten wird für die Wahlzeit des Ausgeschiedenen von den vereinigten firchlichen Körperschaften (der größeren Gemeindevertretung) nach Stimmenmehrheit aus bem Kreife ber Wählbaren ein neues Mitglied gewählt.

#### \$ 21.

(1) Auf die Wahlen, die nicht nach den Grundfähen der Berhältniswahl erfolgen, finden die Vorschriften der SS 11, 12, 17, 19 und 20 Abs. 1 keine description de appointmité de l'acceptant Unwendung.

(2) Die Vorschriften dieses Gesetzes über das Einspruchsverfahren und die Einführung der Gewählten gelten auch in den Fällen des § 10 Sat 2 und des § 20.

#### § 22.

- (1) Einsprüche gegen die Wahlen können von jedem wahlberechtigten Gemeindemitgliede binnen drei Wochen seit Vollziehung der Wahl erhoben werden. Über sie entscheidet der Gemeindekirchenrat (das Presbyterium); gegen dessen Entscheidung ist binnen zwei Wochen seit Zustellung Beschwerde an den Kreissynodalvorstand zulässig.
- (2) In diesem Verfahren bürfen Einwendungen, die gemäß § 7 Abs. 3 hätten geltend gemacht werden können, nicht erhoben werden.

## supported intollines teached to a fill \$ 23. The east incomplying the fill that and

Das Wahlverfahren wird auf der Grundlage dieses Gesehes durch eine besondere Wahlvednung näher geregelt, die der Evangelische Oberkirchenrat in Gemeinschaft mit dem Generalspnodalvorstand erläßt.

#### \$ 24.

Nach Ablauf der Einspruchsfrist und Erledigung von Einsprüchen sind die Gewählten im Hauptgottesdienst einzuführen. Mit der Einsührung treten sie an die Stelle der bisher im Amte befindlichen Altesten (Presbyter) und Gemeindevertreter (Repräsentanten).

#### 39190 § 25.

Im Gebiete der Rheinisch-Westfälischen Kirchenordnung bilden in Kirchengemeinden mit über 200 Seelen die neugewählten Repräsentanten mit dem bisherigen Presbyterium die größere Gemeindevertretung, die unverzüglich die Presbyter neu zu wählen hat. Auf die Wahl dieser Presbyter sinden die vorstehenden Bestimmungen sinngemäß Anwendung. Wahlvorschläge müssen von mindestens 5 Mitgliedern, in Kirchengemeinden unter 1000 Seelen von mindestens 3 Mitgliedern der größeren Gemeindevertretung unterzeichnet sein.

### § 26.

Die Vorschriften der Kirchengemeindes und Synodalordnung vom 10. September 1873, der Rheinisch-Westfälischen Kirchenordnung vom 5. März 1835 und der Kirchengemeindeordnung für die evangelischen Gemeinden in den Hohenzolleruschen Landen vom 1. März 1897 nebst den dazu erlassenen Abänderungsgesehen werden, seinest sie diesem Gesetz entgegenstehen, aufgehoben. Unberührt bleibt die Versassung der im § 48 der Kirchengemeindes und Synodalordnung genannten Gemeinden.

) and may \$ 27. The partial minimum Die Proving Westfalen und die Rheinproving bleiben von den Borschriften Dieses Gesetzes zunächst ausgenommen. Die Ginführung bes Gesetzes in bicfen Provinzen erfolgt, sobald es von den beiden Provinzialspnoden diefer Provinzen ober einer von ihnen angenommen ift, durch Anordnung des Evangelischen Oberfirehenrats in Gemeinschaft mit dem Generalsynodalvorstande.

with a first income commission and sport sport 28, a hard-senion of 1941 shine of Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Kirchengesetze, betreffend eine außerordentliche Kirchenversammlung zur Feststellung der fünftigen Verfassung für die evangelische Landeskirche der älteren Provinzen Preußens, in Kraft.

Berlin, den 19. Juni 1920, Isdants tehn allen forest elbourg Goodles

Die mit der vorläufigen Wahrnehmung des landesberrlichen Kirchenregiments beauftragten Staatsminister. Fischbeck. Deser. Severing.

Der Präsident des Evangelischen Oberkirchenrats. Moeller. Rach Ablant ber Empruchstrift und Erlebigung von Emfortiben find die

2. Kirchengesetz,

Gereählten im Haperesbirgff einzulnfren Mit der Emfishung freien sie and die Stelle der bisder im Amie bestächten Allesten interence

betreffend eine außerordentliche Kirchenversammlung zur Feststellung der künftigen Berfassung für die evangelische Landeskirche der älteren Provinzen Preußens.

Vom 19. Juni 1920.

Für die evangelische Landeskirche der älteren preußischen Provinzen wird unter Zustimmung der Generalspnode verordnet, was folgt.

\$1.

Die fünftige Verfassung ber evangelischen Kirche ber älteren preußischen Provinzen wird von einer nach diesem Gesetze zu bildenden Kirchenversammlung festgestellt und erlassen.

Die Kirchenversammlung besteht aus:

1. 193 von den Kirchengemeinden zu wählenden Mitgliedern;

2. den Generalsuperintendenten und den Präsiden der Provinzialsynoden;

3. je einem Mitgliede der evangelisch-theologischen Fakultäten an den Universitäten der älteren Provinzen, das von jeder Fakultät aus ihrer Mitte gewählt wird.

- (1) Die nach § 2 Siffer 1 zu Wählenden werden von den Mitgliedern der vereinigten kirchlichen Körperschaften oder größeren Gemeindevertretungen der Kirchengemeinden in unmittelbarer und geheimer Wahl gewählt.
- (2) In Kirchengemeinden, die für ihre eigenen Angelegenheiten besondere Gemeindevertreter (Repräsentanten) nicht zu wählen haben, erfolgt die Wahl lediglich durch die Mitglieder des Gemeindefirchenrats (Presbyteriums).

#### \$ 4.

(1) Von den nach § 2 Ziffer 1 zu wählenden Mitgliedern werden 192 nach den Grundfäßen der Verhältniswahl gewählt und auf die neun Kirchenprovinzen wie folgt verteilt:

| Ostpreußen                  | 18   |
|-----------------------------|------|
| Westpreußen                 | 9    |
| Brandenburg                 |      |
| Pommern                     | 18   |
| Pojen                       | 9    |
| Schlesien                   | 21   |
| Sachsen                     | 27   |
| Westfalen                   | 18   |
| Rheinproving                | 21   |
| nothing arbithet ber and be | 192. |

- (2) Sie sind aus Mitgliedern der Landeskirche ohne Unterschied des Geschlechts zu wählen, davon ein Dritteil, jedoch nicht mehr, aus Geistlichen, und zwar nur aus Geistlichen der Landesfirche, die in der Kirchenprovinz wohnen.
- (3) Das lette zu wählende Mitglied wird aus den innerhalb der Hohenzollernschen Lande wohnenden Mitgliedern der Landeskirche gewählt.
- (4) Alle Gewählten muffen am Tage der Wahl das 30. Lebensjahr zurückgelegt haben.

(5) Die Wahl ift auf Personen von bewährtem chriftlichen Sinne, firchlicher Einsicht und Erfahrung zu richten. tran § 5. maluluman and all among and all all

- (1) Jede Kirchenprovinz bildet einen Wahlfreis.
  - (2) Wahlkommissar des Wahlkreises ist der Präsident des Konsistoriums.

#### ASSESSMENT OF THE THERE ASSESSMENT OF S. G. WAS AND SHOULD AND STORE OF

(1) Beim Wahlkommissar sind spätestens am 21. Tage vor dem ersten der drei Wahltage (§ 19) Wahlvorschläge einzureichen. Jeder Wahlvorschlag muß für jede der beiden im § 4 Abf. 2 genannten Gruppen gültige Benennungen in dem für die Gruppen vorgeschriebenen Sahlenverhältnis enthalten. Die Wahls vorschläge müssen von mindestens 20 Mitgliedern der firchlichen Gemeindeförperschaften im Wahlkreis unterzeichnet sein.

(2) Bon jedem vorgeschlagenen Bewerber ist eine Erklärung über seine Zu-

stimmung zur Aufnahme in den Wahlvorschlag einzureichen.

(3) In demselben Wahlfreise darf ein Bewerber nur einmal vorgeschlagen werden. Erklärt sich ein auf mehreren Wahlvorschlägen Benannter auf Aufforderung innerhalb der ihm gesetzten Frist nicht für einen bestimmten Wahlvorschlag, so ist er auf allen Wahlvorschlägen zu streichen.

#### Austria \$ 7. I work to the work will be

- (1) Mehrere Wahlvorschläge können miteinander verbunden werden. Die Verbindung muß von den Unterzeichnern der betreffenden Wahlvorschläge oder ihren Bevollmächtigten übereinstimmend spätestens am 14. Tage vor dem ersten der drei Wahltage (§ 19) beim Wahlsommissar schriftlich erklärt werden.
- (2) Verbundene Wahlvorschläge können nur gemeinschaftlich zurückgenommen werden.
- (3) Die verbundenen Wahlvorschläge gelten den anderen Wahlvorschlägen gegenüber als ein Wahlvorschlag.

#### § 8.

(1) Zur Prüfung der Wahlvorschläge und ihrer Verbindung wird für jeden Wahlkreis ein Wahlausschuß gebildet, der aus dem Wahlkommissar als Vorsitzendem und vier Beisitzern besteht.

(2) Der Wahlausschuß faßt seine Beschlüffe mit Stimmenmehrheit. Bei

Stimmengleichheit entscheibet die Stimme des Borsitzenden.

(3) Nach der öffentlichen Bekanntgabe der zugelassenen Wahlvorschläge können diese nicht mehr zurückgenommen, auch kann ihre Verbindung dann nicht mehr ausgehoben werden.

#### § 9.

Jede Kirchengemeinde bildet einen Stimmbezirk. Sind mehrere Kirchengemeinden unter einem gemeinschaftlichen Pfarramte berart verbunden, daß ihre kirchlichen Organe in den gemeinsamen Angelegenheiten der Gesamtparvochie zu einer gemeinsamen Körperschaft zusammentreten, so bilden sie zusammen einen Stimmbezirk.

#### § 10.

(1) Auf jedes Mitglied der kirchlichen Körperschaften entfällt eine Stimme.

(2) In Kirchengemeinden von mehr als 2000 Scelen erhalten die Mitglieder der firchlichen Körperschaften Zusatstimmen, und zwar jedes Mitglied in

den Kirchengemeinden

dell'adolar

|     | The state of the state of |     |     |     | The state of the s |           |       |       |          |    | The state of the s |
|-----|---------------------------|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| von | mehr                      | als | 2   | 000 | aber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | höchstens | 5     | 000   | Geelen   | 1  | Susatstimme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| "   | »                         | >>  | 5   | 000 | »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | *         | 10    | 000   | "        | 2  | Zusatstimmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| "   | <b>»</b>                  | "   | 10  | 000 | <b>»</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,         | 20    | 000   | "        | 3  | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| "   | "                         | "   | 20  | 000 | <b>»</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>»</b>  | 30    | 000   | "        | 4  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| "   | "                         | "   | 30  | 000 | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "         | 40    | 000   | MILL NO. | 5  | 4)(1) (,)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| >>  | » »                       | "   | 40  | 000 | »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "         | 60    | 000   | ,,       | 7  | Janier Manuel of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| . " | ) ) ]                     | ,,  | 60  | 000 | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | " with a  | 80    | 000   | "        | 10 | Consultation (Consultation)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| "   | " "                       | "   | 80  | 000 | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9 9% 32   | 100   | 000   | otr»II   | 14 | 70K (»)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| "   | » 1                       | "   | 100 | 000 | Geeler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | r. tot. y | 12.11 | MALIN | 11194348 | 24 | de and "tradically                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Die Festsehung der Seelenzahl erfolgt gemäß § 3 des Gemeindewahlgesetzes.

#### nothing had bur district than east and § 11. all aid residence the make (a)

- (1) Die Wahl erfolat unter Leitung des Vorsitzenden des Gemeindefirchen rats (Presbyteriums) als Wahlvorsteher in einer Sigung der kirchlichen Körper schaften. Der Wahlvorsteher ernennt zwei bis vier Mitglieder zu Beisibern und einen Schriftführer. Wahlvorsteher, Beisitzer und Schriftführer bilden ben Wahlvorstand. I die gond of anomalism administration of an included the contract of the contra
- (2) Auf die Beschlüsse des Wahlvorstandes findet § 8 Abs. 2 sinngemäß Univendung.

#### and the Edginfold integration in \$ \$12.47 dink the length and ring

- (1) Die Stimmzettel sind mit den Namen der Bewerber, denen der Wähler feine Stimme geben will, handschriftlich oder im Wege der Vervielfältigung zu versehen.
- (2) Die Namen auf den einzelnen Stimmzetteln dürfen nur einem einzigen der öffentlich bekanntgegebenen Wahlvorschläge entnommen sein.

Die Wahlen zur Ruchenverfammenten finden tunlichft dals nach den Neuerandlen der Andelstehen Gemeindelärne. El. Len an einem dan den der andelstehen der Gewählt wird mit verdeckten Stimmzetteln. Abwesende können sich weder vertreten lassen noch sonst an der Wahl teilnehmen.

#### \$ 14.

- (1) Aber die Gültigkeit der Stimmzettel entscheidet vorbehaltlich der Nachprüfung im Wahlprüfungsverfahren der Wahlvorstand.
- (2) Die ungültigen Stimmzettel sind dem Wahlprotokoll beizufügen, die gültigen verwahrt der Wahlvorsteher so lange versiegelt, bis die Gültigkeit der Wahl feststeht.

#### § 15.

Bur Ermittelung des Wahlergebniffes wird die Verhandlungsniederschrift über die Wahlhandlung nebst den zur Prüfung des Verfahrens erforderlichen Unterlagen vom Wahlvorsteher dem Wahlkommissar übersandt. Der Wahlausschuß stellt fest, wieviel gültige Stimmen abgegeben und wieviel hiervon auf jeden Wahlvorschlag und auf die verbundenen Wahlvorschläge gemeinschaftlich mtfallen sind.

\$ 16.

(1) Die Verteilung der als gewählt geltenden Mitglieder auf die einzelnen Wahlvorschläge erfolgt nach dem Verhältnisse der ihnen nach § 15 zustehenden Stimmen. Die Verechnungsweise wird in der Wahlordnung geregelt.

(2) Für die Verteilung unter die einzelnen Bewerber der Gruppen ist die Reihenfolge der Benennungen in den einzelnen Gruppen der Wahlvorschläge maßgebend.

\$ 17.

(1) Wenn ein Gewählter die Wahl ablehnt oder nachträglich aus der Kirchenversammlung ausscheidet, so tritt an seine Stelle ohne Ersaywahl der Bewerber, der derselben Gruppe des Wahlvorschlags oder, wenn diese erschöpft ist, der entsprechenden Gruppe eines verbundenen Wahlvorschlags angehört und nach dem Grundsaße des § 16 Abs. 2 hinter dem Ausscheidenden an erster Stelle berufen ist.

(2) Ist ein solcher Bewerber nicht vorhanden, so bleibt die Stelle unbesetzt.

#### 618

Für die Wahl des nach § 4 Abf. 3 zu wählenden Mitglieds gilt der Präfident des Konsistoriums der Rheinprovinz als Wahlkommissar. Auf die Wahl finden die §§ 6, 7, 8, 12 Abf. 2, 15 Sat 2, 16 und 17 keine Anwendung. Gewählt ist, wer die Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhält. Das Nähere regelt die Wahlordnung.

§ 19.

Die Bahlen zur Kirchenversammlung finden tunlichst bald nach den Neuwahlen der firchlichen Gemeindekörperschaften an einem von drei auseinanderfolgenden Tagen statt, unter denen sich ein Sonntag befinden muß. Diese Tage bestimmt der Evangelische Oberkirchenrat, den Wahltag für jeden Stimmbezirk der Gemeindekirchenrat (Presbyterium).

§ 20.

Das Wahlverfahren wird auf der Grundlage dieses Gesehes durch eine befondere Wahlvednung näher geregelt, die der Evangelische Oberkirchenrat in Gemeinschaft mit dem Generalspnodalvorstand erläßt.

§ 21.

Die Kosten für die Vordrucke zu den Wahlprotokollen und für die Ermittelung des Wahlergebnisses werden aus Mitteln der Landeskirche, alle übrigen Kosten des Wahlverfahrens von den Kirchengemeinden bestritten.

#### \$ 22.

- (1) Ju Kirchengemeinden, auf welche die allgemeinen kirchlichen Gemeindewahlordnungen keine Amwendung finden, treten an Stelle des Gemeindefirchenrats (Presbyteriums) und der Gemeindevertreter (Repräsentanten) die entsprechenden bisherigen Organe dieser Gemeinden. Ist in einer folchen Gemeinde eine ftandige größere Gemeindevertretung mit geschlossener Mitgliederzahl nicht vorhanden, fo erfolgt die Wahl nur durch die Mitglieder der dem Gemeindefirchenrate (Presbyterium) entsprechenden Körperschaft.
  - (2) Militär- und Anstaltsgemeinden nehmen an der Wahl nicht teil.

#### \$ 23.

Soweit infolge des Ausscheidens von Teilen der Landeskirche aus dem preußischen Staatsgebiet Anderungen in der Abgreuzung der Kirchenprovinzen und Wahlfreise (§§ 4 und 5) notwendig werden, ist der Evangelische Oberkirchenrat unter Mitwirfung des Generalsynodalvorstandes ermächtigt, die Bestimmungen zu treffen, die zu einer entsprechend veränderten Durchführung der Grundfähe dieses Gesetzes erforderlich sind. Insbesondere ist er auch ermächtigt, die Sahl der Abgeordneten, welche auf die von der Veränderung betroffenen Kirchenprovinzen nach § 4 Abf. 1 entfällt, anderweit verhältnismäßig zu verteilen. Dabei sind jedem Wahlfreise mindestens sochs Abgrordnete zuzuweisen; soweit hierzu nötig, kann die im § 4 Albs. I festgesetzte Gesamtzahl der Albgeordneten erhöht werden. \$ 24.

Die außerordentliche Kirchenversammlung (§ 1) wird binnen drei Monaten nach dem letzten Wahltage (§ 19) durch den Evangelischen Oberkirchenrat in Gemeinsehaft mit dem Generalspnodalvorstand einberufen.

## Surficiality and tied aspectate and his sound 25. Sound hashid blands for the con-

Dieses Gesetz tritt mit seiner Verkündung in Kraft. Berlin, den 19. Juni 1920.

Die mit der vorläufigen Wahrnehmung des landesherrlichen Kirchenregiments beauftragten Staatsminister.

Fischbeck. Oeser. Severing.

Der Präsident des Evangelischen Oberkirchenrats. the most coffind supported colors Moeller, and complete colors

# 3. Kirchengesetz,

betreffend die Ausübung des Kirchenregiments in der evangelischen Landeskirche der älteren preußischen Provinzen.

Vom 19. Juni 1920.

Für die evangelische Landeskirche der älteren preußischen Provinzen wird unter Zustimmung der Generalspnode verordnet, was folgt:

§ 1.

Die Rechte des Königs als Trägers des landesherrlichen Kirchenregiments werden von dem Zusammentritte der verfassunggebenden Kirchenversammlung an bis zum Infrasttreten der von dieser Versammlung zu erlassenden Versassung von einem Evangelischen Landeskirchenaussehuß ausgeübt, der aus dem Evangelischen Oberkirchenrat und dem Generalspnodalvorstande besteht. Auf die Verhandlungen des Evangelischen Landeskirchenausschusses sindet der § 36 der Generalspnodalvodnung sinngemäß Univendung.

\$ 2.

(1) Zur Wahrnehmung der laufenden Geschäfte kam von dem Evangelischen Landeskirchenausschuß ein engerer Ausschuß berufen werden. Dieser besteht aus dem Präsidenten des Evangelischen Oberkirchenrats oder seinem Vertreter als Vorsigendem, dem Vorsigenden des Generalsundalvorstandes oder seinem Vertreter und je zwei von dem Evangelischen Landeskirchenausschusse zu wählenden Mitgliedern des Evangelischen Oberkirchenrats und des Generalsundalvorstandes. Für diese sind auch je zwei Stellvertreter zu wählen.

(2) Zur Beschlußfähigkeit dieses Ausschusses ist die Anwesenheit von mindestens vier Mitgliedern oder deren Stellvertretern erforderlich, unter denen sich der Borsitzende des engeren Ausschusses und mindestens zwei Mitglieder des Generalspnodalvorstandes besinden müssen. Im übrigen wird der Geschäftsgang, insbesondere auch die Zulässigseit schriftlicher Abstimmung, von dem Ausschusse selbst

geregelt.

\$ 3.

(1) Bei der verfassunggebenden Kirchenversammlung wird der Evangelische Landeskirchenausschuß durch seinen Vorsitzenden vertreten. Dieser sowie der Vorsitzende des Generalsynodalvorstandes sind befugt, jederzeit das Wort zu ergreisen und Anträge zu stellen.

(2) Der Vorsitzende des Evangelischen Landeskirchenausschusses kann mit seiner Unterstützung und vorübergehenden Vertretung Mitglieder des Evangelischen

Landesfirchenausschuffes betrauen.

§ 4.

Dieses Gesetz tritt nach Bestätigung durch ein Staatsgesetz zugleich mit diesem in Kraft.

Berlin, den 19. Juni 1920.

Die mit der vorläufigen Wahrnehmung des landesherrlichen Kirchenregiments beauftragten Staatsminister.

Fischbeck. Deser. Severing.

Der Präsident des Evangelischen Oberkirchenrats.
Woeller.

(Mr. 11946.) Verordnung, betreffend Juständigkeit des Amtsgerichts in Flensburg als Hinterlegungsstelle zur Abwicklung von Hinterlegungen aus dem nordschleswigschen Abtretungsgebieke. Vom 11. August 1920.

uf Grund des Artifel 2 Abf. 1 des Gesetzes vom 19. Juli 1919 über Ermächtigung des Justizministers und des Ministers des Innern zu Maßnahmen anläßlich der Besetzung von Landesteilen und der Ausführung des Friedensvertrags (Gesetzsamml. S. 115) wird folgendes bestimmt:

§ 1.

Hinterlegungsstelle im Sinne des § 2 Abf. 1 der Hinterlegungsordnung vom 21. April 1913 (Gesetsfamml. S. 225) zur Abwicklung der bei den Hinterlegungsstellen des nordschleswigschen Abtretungsgebiets ersolgten Hinterlegungen ist das Amtsgericht in Flensburg.

§ 2.

Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft. Berlin, den 11. August 1920.

Der Justizminister.

## Bekanntmachung.

Nach Vorschrift des Gesetzes vom 10. April 1872 (Gesetzsamml. S. 357) sind befannt gemacht:

1. der Erlaß der Preußischen Staatsregierung vom 17. Juni 1920, betreffend die Verleihung des Enteignungsrechts an das Elektrizitätswerk Sachsen-Unhalt, Aktiengesellschaft in Halle a. S., für die Anlage einer Doppelsfreileitung vom Schalthaus im Kraftwerke Zschornewig bis zur anhaltischen Grenze, durch das Amtsblatt der Regierung in Merseburg Nr. 31 S. 221, ausgegeben am 31. Juli 1920;

2. der Erlaß der Preußischen Staatsregierung vom 24. Juni 1920, betreffend die Genehmigung der von der 44. Generalversammlung der Mitglieder der Schleswig-Holsteinischen Landschaft unterm 14. Januar 1920 beschlossenen Anderungen der Sahung der Landschaft, durch das Amtsblatt der Regierung in Schleswig Nr. 31 S. 250, ausgegeben am 17. Juli 1920;

3. der Erlaß der Preußischen Staatsregierung vom 30. Juli 1920, betreffend die Verleihung des Enteignungsrechts an die Braunsohlenwerfe und Britettfabrik Grube Elfriede in Gohra bei Finsterwalde im Kreise Luckau für die Erweiterung des Tagebaues der Grube Elfriede, durch das Umtsblatt der Regierung in Frankfurt a. D. Nr. 29 S. 189, ausgegeben am 24. Juli 1920;

4. der Erlaß der Preußischen Staatsregierung vom 3. Juli 1920, betreffend die Verleihung des Enteignungsrechts an die Braunkohlengesellschaft m. b. H. Gustav Hasse in Roßbach bei Weißensels a. S. für die Erweiterung des Betriebs der ihr gehörigen Braunkohlengrube Gustav bei Roßbach und Nahlendorf, durch das Amtsblatt der Regierung in Merseburg Nr. 31 S. 222, ausgegeben am 31. Juli 1920;

5. der Erlaß der Preußischen Staatsregierung vom 6. Juli 1920, betreffend die Verleihung des Enteignungsrechts an die Stadt Kottbus für den Bau zweier Stromzuführungsleitungen von den Niederlausiger Kraftwerken bei Trattendorf im Kreise Spremberg nach dem städtischen Elektrizitätswerk in Kottbus, durch das Amtsblatt der Regierung in Frankfurt a. D. Nr. 28, S. 186, außgegeben am 17. Juli 1920;

6. der Erlaß der Preußischen Staatsregierung vom 9. Juli 1920, betreffend die Verleihung des Enteignungsrechts an die Stadt Köln für den Erwerb der im Anschluß an den werftmäßigen Ausdau des linken Rheinusers bei Köln zwischen Niehl und Merkenich zur Benutung als Industriegelände ersorderlichen Grundslächen, durch das Amtsblatt der Regierung in Köln Nr. 31 S. 304, ausgegeben am 31. Juli 1920.

Redigiert im Burv des Staatsministeriums. — Berlin, gedruckt in der Reichsbruckerei. Der Bezugspreis der Preußischen Gesetzammlung ist vom 1. Juli 1920 ab für die zu diesem Zeitpunkte neu hinzutretenden Bezieher um den Betrag der gesetzlichen Zeitungsgebühr erhöht und auf vier (4) Mark 65 Pf. sestzgefett. Bestellungen auf einzelne Stücke der Preußischen Gesetzammlung und auf die Haupt-Sachverzeichnisse (1806 bis 1883 zu 6,25 M und 1884 bis 1913 zu 4,60 M) sind an die Vostanstatten zu richten.